# Posener Jutelligenz Blatt.

## Mittwochs, den 30. December 1818.

ese an den Regallag besigloch Ansprime tensy

guiceite Encierning on bem pareceles

#### parestens aber is best and both 2.6 ster minde litrolduce Angekommene Fremde bom 24ften December 1818.

herr Gutebefiger v. Rumierowefi, and Chraplemo, I, in Dro. 243 auf ber Breslauerftrage; Br. Landrath v. Stof ars Groba, Br. Erbherr v. Milenett aus Grabofemo, I. in Dro. 175 Bafferftrage; Dr. Landgerichts Director Dube ring aus Frauftabt, I. in Dro. 210 Wilhelmsftrafe; Br. Erbherr b. Sulewick, aus Mlodziejewo, I. in Mro. 100 Balifchei.

#### Den 25ften December.

Fürst Lubomirski, Kammerjunker, aus Barfchau, herr Gutsbesitzer von Prufgaf aus Berlin, I. in Mro. 244 Breslauerftrage.

#### Den 26ften December.

Frau Pafforin Fechner aus Franftadt, herr Prafident Piefilicfi aus Warfchau, I, in Dro. 100 St. Abalbert.

Den 27. December. mogageng mod ni chan ned herr Graf Garegonsti, Rammerberr, aus. Bentichen, horr Lanbrath von Buchlinski aus Meferit, fr. Rittmeifter v. Buffen aus Rogafen, i. in Mro. 99 auf ber Wilbe. procleoire, und mit ihren Forcement preligielle o

#### Abgegangen.

herr Erbherr v. Arzywofedi; hr. Erbherr v. Swigcidi; hr. Erbherr v. Prusti; fr. Erbherr v. Maciejemsti; fr. Conful v. Schmidt; fr. Erbhere v. Milendi; Gr. Landrath Stof. Denisman Clay Signify die burch offer a 418

Don Seiten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit bekannt gemacht, bag über ben Nachlaß bes verftorbenen Un= terrichters Ignat v. Plawinsfi ber erb= Schaftliche Lignidations = Prozeff eroffnet worden.

che an ben Rachlaß beffelben Unfpruche und Forderungen ju haben bermeinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 26 ften Januar 1819 Bormittage um 10 Ubr por bem Deputato, Landgerichte-Affeffor hebomann anberaumten peremtouichen Liquidations=Termine entweder in Perfon ober burch Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderungen und Unsprüche zu liquis biren und beren Richtigkeit nachzuweisen, Behufs beffen die etwa hinter fich ha= funftigen Prioritate-Urtel zu gewärtigen; szlym wyroku spodziewać się moga. biejenigen aber, welche sich weder mel= ben noch in dem peremtorischen Termine erscheinen werben, haben zu gewärtigen, bag fie mit allen ihren Borguge-Rechten praclubirt, und mit ihren Forberungen nur an basjenige werben verwiesen werben, was aus der Maffe nach Befriedi= gung ber fich melbenden Glaubiger übrig bleiben dürfte.

Denjenigen Glaubigern, die burch all= juweite Entfernung an bem perfonlichen

Sąd niżey podpisany podaie ninieyszem do wiadomości, iż nad maiątkiem zmarlego Podsędka Ignacego Pławińskiego proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich, Es werden baber alle biejenigen, wels którzy do pozostałości rzeczoney pretensye nrieć mniemaią, aby się w ciągu trzech miesięcy od dnia dzisieyszego rachuiąc, a naypóźniey w terminie likwidacyinym w d n i u 2 6t yra Stycznia 1819 zrana o godzinie Lotey przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Hebdman wyznaczonym, albo osobiście, albo przez Pełnomocnika stawili, pretensye swe likwidowali, i rzetelność tych udowodnili, i tym relem wszelkie dokumenta i skrypta benden Documente und Briefichaften mit u siebie maigee przystawili, w razie gur Stelle zu bringen, in Entstehung ber zas niepolednania sie, dalszego po-Gute ber weitern rechtlichen Berhandlun- stepowania sadowego i umiesczenia gen und bemnachst der Anschung in bem sie w miescu przyzwoitym w przy-

Ci zaś, którzy się ani niezgłoszą, ani w terminie peremtorycznym niestana, spodziewać się moga, iż z wszelkiem pierwszeństwem prekludowanemi i tylko to im na zaspokoienie przekazan m zostanie, co z massy po zaspokoieniu zgłaszających się Wierzycieli pozostanie.

Tym Wierzycielom, którzy dla odległości osobiście stawać niemoga, i znaiomości tutay żadney niemaia,

Erscheinen gehindert werben, und benen es an Bekanntschaft hier fehlen sollte, werben die Justiz-Commissarien Guberian, Müller, Weißleder und Mittelskädt zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die sie mit Bollmacht und hiulänglicher Information verschen können.

Pofen den 3ten September 1818.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

Chictal = Citation.

Der sich seit 2 Jahren von Nakel entsfernte Schneibermeister Daniel Perkuhn, wird auf den Antrag seiner Chefrau der Juliana Charlotte ged. Flath hierdurch bssentlich vorgeladen, binnen drei Monaten und spätestens in dem auf den 2 ten Mårz 1819 coram Deputato Herrn Landgerichtsrath Dannenberg anberaumten Termin personlich, oder durch einen gesehlich zuläßigen mit Bollmacht und Information versehenen Bevollmächtigten zu erscheinen, und die wegen böslicher Berlassung gegen ihn angestellte Chesscheidungs-Klaze zu beantworten.

Sollte derfelbe in dem angesetzen Termine nicht erscheinen, so wird derselbe der böstichen Verlassung für überwiesen erachtet, und dem zufolge gegen ihn sowohl auf Tremung der Ehe, als auch auf die Ehescheidungs-Strafe erkannt

merben. "

Bromberg ben 15, October 1818. Konigl, Prenfisches Landgericht.

proponuiemy na Mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości, UUr. Guderyana, Müller, Weissleder i Mittelstädta, których w Plenipotencyą i dostateczną Informacyą opatrzyć winni.

Poznań dnia 3. Września 1818.

Królewskio-Pruski Sąd Ziemiański-

Zapozew Edyktalny.

Krawiec Daniel Perkuhn, który od dwóch lat z Nakła się oddalił, zostaie na wniosek małżonki iego, Julianny Charlotty z Flatów, ninieyszém publicznie zapozwanym, ażeby w ciągu trzech miesięcy a naydaley w terminie dnia 2. Marca r. 1819 przed Delegowanym Ur. Dannenberg Radzcą wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawem dozwolonego, pełnomocnictwem i informacyą opatrzonego, się stawił, i na skargę rozwodową przeciwko niemu z powodu złośliwego opusczenia zaniesioną odpowiedział.

Wrazie niestawienia się w wyznaczonym terminie, opusczenie złośliwe za udowodnione, a w skutek tego małżeństwo za rozwiązane uznane i zapozwany na poniesienie kary rozwodowey skazany zostanie.

W Bydgoszczy d. 15. Pazdz. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Zapozew Edyktalny.

Ebictal = Vorlabung.

Das Königliche Preufische Landge= richt gu Frauftabt macht biermit befannt, baß über bas Bermogen bes abwesenben biefigen Backermeifters Ernft Camuel Blottner dato ber Concurs eroffnet worben ift. Es werden baher alle bieje= nigen, welche Anspruche an ben Genft Samuel Blottner gu haben vermeinen, ad Terminum liquidationis ben 28. April 1819 fruh um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath von Kracker hierdurch vorgeladen, in welchem fie fich entweder in Perfon ober burch gefetglich gulafige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig-Rommiffarien Galbach, Raulfuß und Eichstädt oder die Advokaten Riedler und Mittelffadt biefelbft vorgefchlagen werben, einzufinden, ihre Forderungen anzuzelgen, bie etwanigen Borgugerechte auszuführen und die Beweismittel bestimmt anzugeben, die etwa in Banden haben= ben Schriften aber mit gur Stelle gu bringen haben. In bem angefetten Termine follen bie Glaubiger zugleich zur befinitiven Bestallung des Curatore und Contradictors aufgeforbert werben.

Die Ausbleibenden haben dagegen unfehlbar zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die jezige Masse werden prächidirt, und ihnen deshalb

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański wWschowie podaie ninieyszém do publiczney wiadomości, iż nad maiatkiem nieprzytomnego Ernesta Samuela Blottner, Piekarza tuteyszego, na dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został. Zapozywaią się więc ninieyszém publicznie ci wszyscy, którzy iakowe pretensye do nieprzytomnego Ernesta Samuela Blottnera mieć mniemaia, aby na terminie likwidacyinym dnia 28. Kwietnia 1819 zrana o gtey godzinie przed. Delegowanym Ur. Kracker Sędzią? Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście, lub też przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych i należycie wylegitymowanych, na których się im tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Salbach, Kaulfufs, i Eichstädt, lub Adwokaci Fiedler i Mittelstaedt proponuia, stawili się; pretensye swe podali, prawa swe, iakieby im do pierwszeństwa służyć mogły, udowodnili, i dowody należycie wyłusczyli, znaydujące się zaś w ręku ich pismo i papiery w mieyscu razem złożyli. Wzwyż oznaczonym terminie, wezwani zarazem zostaną zgłaszaiący się Wierzyciele do ustanowienia dostatecznego Kuratora i Kontradyktora; niestawaiący zaś niezawodnie spodziewać się maia, iż z pretensyami swemi do teraźnieyszéy massy prekludowani zogegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Fraustadt den 24. September 1818.

staną i onym przeciw zgłaszaiącym się Kredytorom wieczne milczenie zukazaném będzie.

Wschowa d. 24. Września 1818.

Roniglich Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Von dem Koniglichen Landgericht gu Franftadt wird biermit befannt gemacht, daß das zum Nachlaffe des verftorbenen Tuchmachers Johann Gottfried Bradte gehörige sub Nro. 841 auf ber Scheibe hieselbst belegene, und auf 180 Mille: gerichtlich abgeschatte Sans, auf ben Untrag ber Erben offentlich verkauft wer=ben foll; hierzu ift ber Bietungstermin auf ben igten Februar f. 3. Bor= mittage um 9 Uhr anberaumt worben, und es werden alle diejenigen, wele che biefes Grundftud zu faufen gefonnen, und gahlungsfahig find, hierdurch aufgefordert, fich in bem angesetten Termi= ne auf dem hiefigen Landgericht vor dem Deputirten Landgerichterath Ban, entweder personlich oder burch legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärfigen, bag an ben Meift = und Bestbietenben nach Gin= willigung der Erben der Zuschlag erfol= gen wird.

Fraustadt den 17. September 1818. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie czyni ninieyszém wiadomo, iż należący do pozostałości po zmarłym sukienniku Janie Gottfridzie Bradke tu Wschowie na Szybach pod liezba 841 położony i na summe 180 talarow sadownie oceniony dom, na żądanie Sukcessorów publicznie sprzedanym bydź ma. Do licytacyi publiczney wyznaczony iest termin na dzień 19ty Lutego 1819 przed południem o godzinie 9tey, wszyscy więc ochotę kupienia gruntu tego maiący i zapłacenia go w stanie będący, wzywaią się ninieyszem, aby się na wyżey oznaczonym terminie w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym W. Bay Sedzią Ziemiańskim osobiście lub też przez Pełnomocników należycie do tego upoważnionych stawili, podania swe czynili, i spodziewali się, iż naywięcey daiący, za zezwoleniem Sukcessorów, okupiony dom przysądzony sobie mieć będzie.

Wschowa d- 17. Września 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal = Citation.

Der ehemalige hauptmann und Andi= teur bes hier in Garnifon geffandenen polnifchen v. Brobowsfischen Infanterie-Regiments Johann Dietiger, welcher bei ber Erfturnung von Praga bei Warschau 1794 geblieben fein foll, fo wie feine unbekannten Erben und Erbnehmer mer= ben hiermit offentlich aufgefordert, von ihrem Leben und Aufenthaltsorte bem un= terzeichneten Landgericht, Nachricht gu geben, und in bem auf ben Gilften Suni 1819 fruh um 9 Uhr an= gesetzten Termine, entweder perfonlich ober durch gesetslich Bevollmachtigte aus ber Bahl ber hiefigen Juftig = Commiffa= rien und Abvofaten Gid ftabt, Raulfuß, Fiebler, Stord und Mittelftabt, bor und zu erscheinen, sich gehörig zu legiti= miren, und bas weiter Rechtliche, ausbleibendenfalls aber ju gewärtigen, baß ber v. Metger für todt erklart und fein Nachlaß an die befannten Erben beffelben, ausgeantwortet werben wird.

Frauftadt ben 16 Juli 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Urodzony Jan Metzger bywszy Kapitan i Auditor w Regimencie dawniey přechoty Polskiey Generala Brodowskiego, tu w Wschowie garnizonem konsyctuiącego zostaiący, który przy zdobyciu Pragi pod Warszawą wroku 1794 poledź miał, tudzież, niewiadomi Sukcessorowie i spadkobiercy iego wzywaią się ninieyszém publicznie, aby o życiu swym i mieycsu teraznieyszego pobytu swego, niżey podpisany Sąd Ziemiański dokładnie uwiadomili, i na terminie dnia 11. Czerwca 1819 zrana o godzinie gtey wyznaczonym osobiście lub też przez Pełnomocników prawnie do tego upowaznionych z grona tuteyszych Justyc-Kommissarzy i Adwokatów UUr. Eichstaedta, Kaulfussa, Fiedlera, Storka i Mittelstaedta obrać się mogących przed nami stawili się, należycie wylegitymowali, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, iż niestawaiący Ur. Metzger za nieżyjącego uważanym i pozostałość iego wiadomym iego Sukcessorom wydaną będzie.

Wschowa dnia 16. Lipca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das hieselbst Mr. 824 auf der breiten Strafe belegene zum Nachlaß des verftorbenen penfionirten Regiments-Chirurgus Carl Franz Ollenroth gehörige SteinObwiesczenie.

Kamienica tu w Wschowie pod liczbą 824 na szerokiey ulicy sytuowana, do pozostałości zmarłego pensyonowanego Karola Franciszka Ollenroth należąca, wraz z niżey wyhaus nebst folgenden Pertinenzien und Piecen:

a. hintergebaude,

b. Stallungen,

c. Wagenremise,

d. Hofraum und

e. Garten,

welche zusammen auf überhaupt 7986 Mither. 12 ggr. gerichtlich farirt sind, solzten auf den Antrag der Vormünder der Ollenrothschen Minorennen, und mit Genehmigung Eines Königl. Ober=Uppellationsgerichts zu Posen vom 25. v. M. im Wege der freiwilligen Subhastation dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hiezu sind drei Licitations=Terzmine auf

den 18ten November 1818, ben 20sten Januar 1819, und den 24sten März 1819, wovon der letzte peremtorisch ist, vor

bem Deputirten Landgerichterath Lenge=

feld angesett worden.

Kauflustige werben bemnach hiemit eingeladen, in den anberaumten Terminen in dem hiesigen Landgerichts-Gebäusbe, vor dem ernannten Deputirten sich entweder personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzusinden ihne Gebote abzugeben, und gewärtig sein, daß an den Meiste und Bestdietenden der Zuschlag der zc. Ollenrothschen Grundsstücke in dem leistern peremtorischen Termine, wenn nicht erhebliche Hindernisse eintreten sollten, erfolgen wird.

Fraustadt den 6. August 1818. Konigl. Preuß. Landgericht.

mienionemi przyległościami i budynkami:

a. budynkiem tylném;

b. stayniami;

c. wozownią;

d. podworzem i

e. ogrodem;

które ogółem na summę 7986 tal. 12. dgr. sądownie są otaxowane, maią bydź na żądanie Opiekunów nieletnich Ollenrothów i z zezwoleniem Królewskiego Naywyższego Sądu Appellacyinego w Poznaniu z dnia 25. z. m. drogą dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

W tym celu wyznaczone są trzy termina licytacyine,

na dzień 18. Listopada 1818; dzień 20. Stycznia 1819; i dżień 14. Marca 1819;

z których ostatni iest peremptorycznym, przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Lengsfeld.

Maiący ochotę kupna tego wzywaią się przeto ninieyszem, aby się
na powyżey oznaczonych terminach
w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim
przed Delegowanym deputowanym
stawili, podania swe czynili i spodziewali się, iż naywięcey daiący w
ostatnim peremtorycznym terminie,
ieżeli ważne iakie nie zaydą przeszkody, okupione grunta Ollenrotha
przysądzone sobie mieć będzie.

Wschowa dnia 6. Sierpnia 1818. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Krotosyn haben wir im Wege der freiwilligen Subhastation zum öffentlichen Verkauf des zur Simon und Catharina Markiewiezschen Nachlaßmasse gehörigen, zu Trzeinica hiesigen Kreises belegenen Gasthauses nehst Grundstäcken, welches auf 650 Athler, gerichtlich gewürdiget worden, die Vietungstermine auf den

22. November c.

22. December c. und ben

25. Januar 1819/4

wovon der letzte peremtorisch ist, an hiefiger Gerichtösstelle anberaumt. Wir sordern Kauslustige auf, in diesen Terminen zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben
und soll dem Meistbietenden unter Vorbehalt der Genehmigung der großiährigen Erben und des Obervormundschaftlichen Gerichts der Zuschlag ertheilt werden. Uebrigens laden wir alle unbesamte
Real = Gländiger hiermit vor, ihre Ansprüche an gedachtes Grundstück spätestens im gedachten Termin anzubringen,
und zu bescheinigen, weil sie sonst damit unter Anserlegung eines ewigen Stillschweigens abgewiesen werden sollen.

Rempen den 26. September 1818.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Dftreefsowschen Kreifes.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie wyznaczyliśmy w drodze dobrowolney subhastacyi do sprzedaży publiczney domu zaiezdnego wraz z należącemi do tegoż gruntami, na 650. tal. sądownie otaxowanych, do pozostałości Szymona i Katarzyny Markiewiczów małżonkow należących w Trzcinnicy Powiatu tuteyszego położonych, termina na dzień

22. Listopada,

22. Grudnia r. b. i

25. Stycznia 1819,

z których ostatni iest peremptoryczny, na zwyczaynym Sądu posiedzeniu w Kempnie. Wzywamy zatém ochote maiących do kupna, aby się na terminach tych stawili, licyta swe podali, i naywięcey daiący po nastąpioney approbacyi Sądu Nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może. Nakoniec wzywamy niewiadomych realnych pretendentów ninieyszem, aby pretensye swe do wspomnionych gruntów naypóźniey na wspomnionych terminach podawali, i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi oddaleni będą i onymże wieczne milczenie nakazanem zostanie.

w Kempnie d. 26. Wrześn. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju Powiatu Ostrzeszowskiego.

## Beilage ju Dr. 104. des Vosener Intelligenz Blatts.

Ebiftal = Citation.

Mit Aufhebung des auf ben 28sten 5. M. vor dem Juftig = Affeffor Dafffies wicz zu Margonin ven dem Königlichen Friedensgericht bafelbit angefetten Termins, werben alle biejenigen, welche an die auf ben ebangelischen Prediger Weiffe ju Margonin ausgestellte und im Jahre 1806 durch eine Fenersbrumft verloren gegangene Banco-Obligation vom 23ften Januar 1806 Lit. F. Nro. 114, 844. über 50 Rthlr. in Conrant, irgend cie nen Unfrud haben, hierdurch vorgelaben' in bem auf ben 16ten Mars a. f. vor bem herrn Landgerichts = Rath Rruger, Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine personlich ober burch einen legitimirten Bevollmachtigten zu erfchei= nen und ihre Unipruche geltend zu machen, widrigenfalls fie bamit werden praeludirt, und ihnen beshalb ein ewi= ges Stillichweigen wird auferlegt werden.

Schneidemubl ben 7. Septbr. 1818.

Ronigl. Preug, Landgericht.

#### Subhaftations = Datent.

Dem Auftrage bes Koniglichen Land= gerichts gu Franftabt gufolge, foll bie Jum Nachlaffe bes Alexander Carl Janich gehörige, in dem Dorfe Krosno bei Mos fchin belegene, aus einem Wohngebaube, einem Ctalle, einer Scheune, 181 Mors gen Ackerland und 3 Morgen Wiefe bes stehende Wirthschaft, welche gerichtlich auf 3524 Floren voln. abgeschabt, of= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden. Wir haben hiezu einen Bies Cytacya Edyktalna.

Znosząc termin przed Assessorem Daszkiewiczem od Sądu Pokoiu w Margorinie na dzień 28. m. h. wyznaczony, zapozywamy wszystkich tych, którzy na wydana Xiedzu Ewangelickiemu Weisse w Margoninie obligacya bankowa z dnia 23go Stycznia 1806. Lit. F. Nro. 114.841. 50 talarów wynosząca, a przez pożar ognia w roku 1806 utracona, iakakolwiek maią pretensya, ażeby w wyznaczonym teraz na dzień 16. Marca r.pr. zrana o godzinie gtey przed Sedzia Ziemiańskim W. Kaiger terminie, osobiicie lub przez wylegitymowanego Pelnomosnika stawili się i takowa udowodniki, w przeciwnym bowiem razie z pretensyą swoią prekludowanemi i im wieczne milczenie nakazane zostanie.

w Pile d. 7. Września 1818.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

stanier den Infalida gegen in

W moc polecenia Prześwietnego Sadu Zlemiańskiego w Wschowie n.a. bydź do pozostałości niegdy Alexandra Karóla Jänsch należące, w wsi Krosnach pod Mosiną polożone, z iednego domu mieszkalnego, stayni, stodoły, 181 morgów reli i 3. morgi łaki, składaiące się gospodarstwo, które sądownie na 3524. ZM. oszacowane, przez publiczna licytacya wiecey daiącemu sprzedane. Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy termin licy-

tungetermin auf ben 28ften Januar a. f. fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Gie= ge ein, in theim Tormin gu erfcheinen und ihr Geber abzugeben, und fann der Meifibietende ben Zuschlag nach enfolgter Obervormundschaftlicher Genehmigung gerbartigen. v of the food opensedde sint

Roffen den 3. November 1818. Sonigl. Preug. Friedensgericht.

Publikandum.

Im Auftrage bes Konigl. Sochlibli= den Landgerichts zu Coneidemuhl habe ich sum bfentlichen Berkauf ber, bem Kaufmann Philipp Wolfenftein zu Kilchme geborigen Effetten, beftebend in mobernen verbecten Bagen, Jagbichlitten, flagte und ordinairen Gefchirren, fo wie anch modernen und gut fonditionirten Meubles und Moren, einen Termin auf ben aten Mary 1819. Bormittags To Uhr in ber Behaufung bes Wolfenfiein zu Fischne augeseht, in welchem die Raufer ben Bufchlag gegen gleich baare Bezahlung bee Kanfgelbes in Courant gu gemartigen haben.

Schueidemicht den 16. Decbr. 1818.

byde du posperaloser nieudy Alexan

tacyiny na dzień 28. Stycznia r. pr. zrana o godzinie 8., w tuteyszey richtefinbe angeseht und laden Kanstefite Sadowey Izbie, i zapozywamy ochotę do kupna maiących aby się w terminie tym stawili i licytum swe podali, i może się naywięcey daiący, za potwierdzeniem Sądu Nadopiekońezego, przybicia spodziewać.

Kościan d. 3. Listopada 1818. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Obwiesczenie.

Na mocy odebranego od Przesw. Sadu Ziemiańskiego Kommissorium, wyznaczyłem końcem publicznego sprzedania effektów kupcowi Filipowi Wolfenstein w Wieleniu należacych, z modnych pokrytych powozów, sanek, koni, pułszorków paraduych i ordynaryinych, niemniey z modnych i dobrych meblów i zegarów składaiących się, temnin na dzień 2 gi Marca 1819 zrana o godzinie totey w pomieszkaniu rzeczonego Wolfenstein w Wieleniu, w którym chęć kupienia maiący za gotowa zapłata w grubey monecie przybicis spodziewać się mogą.

w Pile d. 1.6. Grudnia 1818.

be direct can't say go a death lanch valence, which a seros log entert so Land = Gerichts = Cefretair. Juves constitution of the V. C.

integral & I How was rear \$2 1 Thomas owierebour Stedbrief

Amischen 10 auf 11 Uhr Abende Sen Doften b. M. ift ber mehrerer Diebftable augeftandige und bereits fruher gur Un= tenfuchung und Strafe gezogene StanioList gonczy.

Miedzy godziną ro. i 11. wieczorem d. 22. m. b. zbiegł po gwałtownym wyłamaniu się z więzienia w Miloslawiu. do Kośmina transzportowany, byde

land Trawinski auf bem Transport nach Kozunin mittelst gewaltsamen Ansbruchs aus dem Gefänzuisse zu Miteslaw catzwichen.

Das Publikum wird auf diesen gefahrlichen Berbrecher ausmerksum gemacht, und Jedermann aufgefordert, ihn, im Falle er sich irgendwo betreten laffen sollte, dingsest zu machen, und an das Kdnigl. Inquisitoriat zu Kozmin abliesern zu lassen.

Signalement.

Der Jukulpat Stanislaus Trawinski behauptet 37 Jahr alt, aus den Czeszewer Buden hiesigen Kreises gehürtig und kathelischer Religion zu sein, ist 5 Just 6 Boll groß, schlauker Statur, hat lange braune Haupthaare, eine kohe bedeckte Stiru, belle Unganbraunen, eine näßige bicke Nase, einen hellbraunen Schuurbart und einen dergleichen Kinnbart, einen gewöhnlichen Mund, weit auseinander siechende obere Norderzähne und ein eundes King.

Er ist mit einem dunkelblau=tuchenen mit drei metallenen Knöpfen zugemachten Ueberrocke, einer blautnehenen Weste, eismem weißleinenen Hohen Streifen, einem weißleinenen Hemde, weißen schaafledernen Beinkleidern, schlechten Stiefeln und einer dunkelblautuchenen mit grauen Baranken besetzten Miche bekleidet.

Besondere Kenngeichen hat er nicht, und spricht blos polnisch.

Wreschen ben 23. December 1818. Ronigt. Preuß, Friebenegericht.

miany, do różnych kradzieży przyznaiący się i iuż dawniey do inkwizycyi i kary pociągnięty Stanisław Trawinski.

Zwracając na tegoż zbrodniarza niebezpiecznego uwagę Publiczności, wzywamy każdego, aby go, w razie spostrzeżenia go gdziekolwiek, przytrzymać, i do Królewskiego Inkwizytoryatu w Kożminie odstawić kazał.

Rysopis.

Inkulpat Stanisław Trawinski utrzymuie mieć lat 37. rodem z Czeszewskich Bud Powiatu tuteyszego, religii Katolickiev, 5 stóp 6 cali wysoki, konstytucyi wysmukley, włosów na głowie brunatnych długich, czoła wysokiego przykrytego, brwiów iasnych, oczów niebieskich, nosamiernego grubego, wąsów iasnobrunatnych, takieyże brody, ust zwyczaynych, przednie zęby u góry daleko od siebie stoią, podbrodek okrągły.

Ma na sobie surdut granatowy sukienny, na 3 guziki metalowe zapinany, leybik sukienny granatowy, chustkę na szyi białą lnianą w czerwone prążki, spodnie białe skopowe, bóty złe i czapkę granatową sukienną siwym barankiem obsadzoną.

Szczególnieyszych znaków nie ma na sobie i mówi tylko po polsku.

Września d. 23. Grudnia 1818.

Królewsko-Praski Sąd Pokoju.

Bekannemachung.

Der Edneiberburiche Luca & Leefi, und beffen Schwefter, bie unverebelichte Unna Ledka, beibe aus Roftrum, find Geitens ber hiefigen Polizeibeborbe arretirt, und unterm 18ten b. De. nebft breigehn Stud vergolbeten emallirien Zellern von feinem Porcellain an bas unterzeichnete Inquisitoriat abgeliefert worbent

Jufulpat Lukas Leski ift geftanblich, Meje Teller mit einem vierectichten hol= denen Rafichen eines Abends, wo es fehr finfter war, in der Zeit zwischen Offern und Pfingften b. 3. von einem ingeblich von Kostrzyn aus nach Wres ichen zu fahrenden Extrapostivagen ge= stohlen zu haben. Der Eigenthumer Diefer Teller ift bis jett unbefannt; berfelbe wird baher hierdurch aufgefordert, fich bei mis spatestens bis jum r. Februar a. f. perfonlich gu melben, und fein Eigenthumsrecht ju jenen Tellern nachzmreifen, entgegengefehten Falls aber zu gewärtigen, daß biefe Teller als ein bonum vacans crachtet, und daß fie plus lieitando jum Beffen bes of fentlichen Fonde werben verkauft werben.

Pofen ben 27. November 1818. Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

Ungeige. Frische Braunschweiger Wurst hat erhalten in Rosten

Rrug, Kaufmann.

Obwiesczenie.

Łukasz Łeski krawczyk i iego niezameżna siostra Anna Łęska, oboie z Kostrzyna, zostali przez tuteysza Zwierzchność policyjną zagresztowani, i w dniu 18. m. b. razem z trzy. maście sztuk wyzłacanych emaliowanych talerzy z przednicy porcellany do podpisanego Inkwizytoriatu do-

Obwiniony Lukasz Leski przyznał, że ukradł też talerze z skrzyneczką czworograniasta drewniana pewnego wieczora w czasie między Wielkanocą i Świątkami z woza extrapocztowego iadacego podobno z Kostrzyna ku Wrześni. Właściciel tychże ta-Terzy iest dorad niewiadomym; wzywa się przeto tenże ninieyszem: aby zgłosił się przed nami osobiście navpoźniey do dnia t. Lutego r. pr. i udowodnił prawo własności swoiey do owych talerzy, w przeciwnym zaś razie aby był pewien, że te talerze za bomum vacans uznane, i że plus licitando na dobro Skarbu publieznego sprzedanemi zostaną.

Poznań d. 27. Listopada 1818. Królewsko - Pruski Inkwizytoriat,

Doniesienie. Swieże salsesony otrzymał w Kościanie thin 12 Man Krug, Kupiec.

Betanntmachung.

Am Silvester : Abend ift Dall auf der Fischerei Dro. 54, wogn erge-Benfk einlades Dirowski,